## Ner 145 i 146.

# Dziennik Rządowy

# WOLNEGO MIASTA KRAKOWA I JEGO OKREGU.

## W Krakowie dnia 31 Października 1845 r.

he Roberele posmiadozeme skaesy

Ner 9119.

WYDZIAŁ SPRAW WEWNĘTRZNYCH I POLICYI W SENACIE RZĄDZĄCYM

Wolnego Niepodległego i ściśle Neutralnego Miasta Krakowa i jego Okręgu.

W wykonaniu postanowienia Senatu Rządzacego z dnia 17 b. m. N. 5148 podaje do wiadomości, iż w Biórze Wydziału Spraw Wewnętrznych i Policyi odbywać się będzie licytacya in minus przez opieczętowane deklaracye w przedmiocie dostarczenia do Biór krajowych potrzebnej ilości świec, a mianowicie świec rurkowych funtów 1603½ a świec ciągnionych funtów 3,214, z których pretium fisci za funt świec pierwszych Złp. 1, a za funt drugich groszy 28 ustanawia się. Deklaracye powyższe odstąpienie na korzyść Skarbu procentu obejmujące, obok złożenia vadium w kwocie Złp. 300, mają być składane wédle wzoru poniżej zamieszczonego w dniu 13 Listopada 1845 r. między godziną 11 z rana a 1 z południa na ręce Senatora w Wydziałe Spraw Wewnętrznych Prezydującego.

#### Wzór do deklaracyi.

Przejrzawszy i zrozumiawszy dokładnie warunki dolicytacyi w przedmiocie dostarczenia do Biór krajowych potrzebnej ilości świec, a mianowicie świec ciągnionych funtów 3214, a rurkowych funtów 16031, deklaruję się niniejszem, iż obowięzuję się dostawić takowe za odstąpieniem procentu (tu wymienić stopę odstąpionego procentu), wedle zastrzeżeń warunkami licytacyi objętych, i na pewność tego zobowiązania się złożyłem w Kassie Głównej przepisane vadium dnia . . . . . . 1845 r. (tu ma być podpis własnoręczny z wyszczególnieniem miejsca zamieszkania, a na kopercie poświadczenie Kassy Głównej o złożonem vadium). WYDZIAŁ SPRAW WEWMERRZEWEN

Kraków dnia 23 Października 1845 roku.

Senate Bradeneega a dala 17

Senator Prezydujący KOPFF. i deno Okeen Referendarz L. Wolff.

#### Ner 6311. OBWIESZCZENIE.

## WYDZIAŁ DOCHODÓW PUBLICZNYCH I SKARRI W SENACIE RZĄDZĄCYM.

Z mocy upoważnienia Senatu Rządzącego z dnia 3 Października r. b. Nro 4887 D. G. S. podaje do powszechnej wiadomości, iż w Biórach Wydziału Dochodów Publicznych i Skarbu w dniu 6 Listopada b, r. odbędzie się publiczna licytacya przez sekretne deklaracye na wypuszczenie w jednoroczną, poczynając od dnia 1 Stycznia 1846 r. dzierżawę dochodów z propinacyi w dobrach Narodowych Jaworznia, a mianowicie: w wsiach Jaworzniu, Długoszynie, Szczakowej, Jeleniu, Byczynie, Jeziorkach, Niedzieliskach, Dąbrowy, na Jęzorze i

Wysokim Brzegu, oraz rybołostwa na rzéce Pszemszy i przewozu na tejże rzéce pod Jeleniem, która to dzierżawa przyznaną będzie najwięcej ofiarującemu nad summę Złp. 16,505 czynszu rocznego dotąd opłacanego. Główniejsze warunki tej dzierżawy są następujące: składający deklaracyą wedle formy poniżej wskazanej, winien tytułem vadii kwotę Złp. 1650 w Kassie Głównej złożyć i poświadczenie złożone na deklaracyi uzyskać, czynsz zaofiarowany w ratach kwartalnych anticipative opłacić i kaucyą półrocznemu czynszowi odpowiadającą, w razie utrzymania się przy dzierżawie na zabespieczenie regularnej opłaty do Kassy Głównej złożyć; inne warunki każdego czasu w godzinach biórowych w Wydziale przejrzanemi być mogą.

Wzór do Deklaracyi.

### Of Samuel he work to Deklaracya. 2 wednesday of seminor which

Mocą której podpisany stosownie do ogłoszonej przez Wydział Dochodów Publicznych i Skarbu pod dniem 10 Października r. b. do Nru 6311 licytacyi dzierżawy dochodów z propinacyi w dobrach Narodowych Jaworzno, niemniej rybołostwa na rzece Pszemszy i przewozu na tejże rzece pod Jeleniem, obowiązuje się za jeden rok 1846 zapłacić czynszu Skarbowi publicznemu kwotę Złotpols. (tu wymienie kwotę numerami i literami) przyjmując warunki tej licytacyi przejrzane i dokładnie zrozumiane (tu wyrazić datę, imię i nazwisko i miejsce zamieszkania).

Kraków dnia 10 Października 1845 roku.

-of of Analytic room above and O Senator Prezydujący

-1 116 (3 r.) den sehat khind & And J. Księżarski.

Referendarz Senatu J. Paprocki.

Wysokim Brzegn, oraz rybolostwa na rzece Pezenszy i o.7176 roN

## -isu wind answard OBWIESZCZENIE wineled to for estat exist

## WYDZIAŁ DOCHODÓW PUBLICZNYCH I SKARBU W SENACIE RZADZĄCYM

Wolnego Niepodległego i ściśle Neutralnego Miasta Krakowa
i jego Okręgu.

W wykonaniu postanowienia Senatu Rządzącego z dnia 10 Października r. b. Nro 4829 podaje do wiadomości, iż do dnia 19 Listopada r. b. godziny 2giej z południa, przyjmowane beda w Biórze Wydziału Dochodów Publicznych i Skarbu przez Senatora w tymże Wydziałe Prezydującego deklaracye opieczętowane na dzierżawę dochodu czopowego skarbowego z M. Chrzanowa przez lat dziesięć po sobie idących, począwszy od dnia 1 Stycznia 1846 r. po dzień ostatni Grudnia 1855 r. trwać mającą.

Ilość roczna czynszu z wymienionej dzierżawy ustanawia się w summie dziesięciu tysięcy złotych polskich, od której chęć licytowania mający, za złożeniem w Kassie Głównej W. M. Krakowa vadii złoczęści tej summy, zaofiarowanie in plus zrobić może. Warunki do kontraktu w godzinach od 10 rano do Zgiej, z południa, każdego dnia w Wydziale Dochodów Publicznych przejrzanemi być mogą; osnowa deklaracyj winna być następująca:

#### Deklaracya.

Powziąwszy wiadomość z Obwieszczenia przez Wydział Dochodów Publicznych i Skarbu dnia 23 Października r. b. Nro 6517 u-

Referendary Senate J. Paprocky.

czynionego, że Rząd W. M. Krakowa i jego Okręgu wypuścić ma zamiar w dzierżawę dochód czopowego skarbowego z Miasta Chrzanowa na lat dziesięć, począwszy od dnia pierwszego Stycznia tysiąc ośmset czterdziestego szóstego roku, do dnia ostatniego Grudnia tysiąc ośmset piędziesiątego piątego roku pe sobie idących; trwać mającą, składam niniejszą deklaracyą, że z dzierżawy tej obowiązuję się płacić rocznie summę złotych polskich (tu ją wyrazić literami) a to wedle warunków do kontraktu sporządzonych, przezemnie odczytanych i zrozumianych. Na wierzchu deklaracyi składam zakwitowanie Kassy Głównej, że vadium przynależne w ilości Złp. tysiąc złożyłem, które aby mi zaraz po licytacyi w razie nieutrzymania się przy dzierżawie wydanem było, zastrzegam sobie (tu zamieścić datę a pod tą imię i nazwisko deklaranta). Deklaracya złożona w kształcie expedycyi urzędowej, pieczątką deklaranta opatrzona, na wierzchu adres: "Deklaracya na dzierżawę dochodu czopowego skarbowego z Miasta Chrzanowa," mieć ma; przy czém ostrzega się, kogo to interesować może, że deklaracye winny być pisane wyraźnie nie odstępując w niczem od osnowy; cyfry wszelkie mają być wyrażone literami bez skrobań i poprawek; w przeciwnym bowiem razie deklaracya za nieważną uznana, i deklarant taki, w razie gdyby licytacya z powodu tego spełzła, do zwrotu kosztów ogłaszania nowej licytacyi znaglonym zostanie.

Kraków dnia 23 Października 1845 roku.

and the Alexandre Senator Prezydujący

Sedata Press (212)

J. Księżarski.

Referendarz Senatu J. Paprocki.

#### DYREKCYA POLICYI.

Podaje do publicznej wiadomości, iż we wsi Młoszowy ujętą została zabłąkana klacz rasy chłopskiej, ciemno gniada, wzywając właściciela, aby się po odbiór takowej w przeciągu jednego miesiąca zgłosił; albowiem po upływie tego terminu przez publiczną licytacyą sprzedana zostanie.

Kraków dnia 17 Października 1845 roku.

Za Dyrektora Policyi Kroebl. Za Sekretarza *Piotrowski*.

Ner 5274.

#### TRYBUNAŁ

Wolnego Niepcdległego i ściśle Neutralnego Miasta Krakowa i jego Okręgu.

Na skutek złożonej sobie relacyi przez Sędziego Kommissarza upadłego handlu Hirscha Eilenberga o niestawieniu się wierzycieli upadłego pomienionego handlu na terminie weryfikacyi Obligów powyższą upadłość ciążyć mogących, oznaczonym, wzywa powtórnie wierzycieli upadłego handlu Hirscha Eilenberga: aby w dniu 24 Listopada r. b. o godzinie 3ciej z południa, osobiście lub przez umocowanych w Sali posiedzeń Trybunału Wydziału I końcem przedstawienia do weryfikacyi Obligów powyższą upadłość ciążyć mogących, stawili się.

Kraków dnia 8 Października 1845 roku.

(2 r.)

Sędzia Prezydujący J. Pareński. Sekretarz Lasocki. Ner 5367.

## TRYBUNAE.

Na skutek wniesionego zadania przez P. Ignacego Minora Ojca i Opiekuna małoletniej Julii Minorownej o przyznanie tejże małoletniej spadku po matce jej Wiktoryi Minorowej pozostałego: 10 z połowy summy Złp. 3,000 na realności Papiernia zwanej w Krzeszowicach, 20 połowy summ Złp. 1500, i Złp. 700 na kamienicy pod L. 38/9 w Gminie I M. Krakowa stojącej, ubezpieczonych, składającego się; Trybunał po wysłuchaniu wniosku Prokuratora stosownie do art. 12 Ustawy hipotecznej z roku 1844 wzywa wszystkich prawa do powyższego spadku mieć mogących, aby się z takowemi w terminie miesięcy trzech do Trybunału zgłsili; w przeciwnym bowiem razie, spadek w mowie będący małoletniej Julii Minorownie, w której imieniu Pan Ignacy Minor działa, przyznanym zostanie.

Kraków dnia 17 Września 1845 roku.

Sędzia Prezydujący J. PAREŃSKI. Sekretarz Lasocki.

## Ner 5779. T R Y B U N A L.

Gdy w massie niegdy. Jana Nepomucena Danielskiego znajduje sie w depozycie Sądowym kwota Złp. 913 gr. 26: przeto Trybunał po wysłuchaniu wniosku Prokuratora wzywa wszystkich mogących mieć prawa do powyższej wzmiankowanej kwoty, aby się z stósownemi dowodami do Trybunału w terminie trzech miesięcy zgłosili.

Kraków dnia 8 Października 1845 roku.

(2 E) MATTINE

Prezes Trybunadu MAJER. Schretarz Lasocki Ner 241.

TRRETTAL SAD POKOJU OKRĘGU III MOGILSKIEGO.

Stusownie do art. 52 Ustawy o Włeścianach usamowolnionych, na zasadzie art. 12 Ustawy hipotecznej z r. 1844, wzywa mających prawo do spadku po niegdy Franciszce 1mo Tkaczykowej, 2do Jasonkowej pozostałego, składającego się z posiadłości Włościańskiej w wsi Wyciążach, aby z prawami swemi do spakdu tego w terminie miesięcy trzech do Sądu Pokoju zgłosili się; w przeciwnym bowiem razie spadek ten zgłaszającemu się Józefowi Jasonkowi jako sukcessorowi testamentowemu, przyznanym zostanie. Kraków dnia 16 Września 1845 roku.

P. SLIZOWSKI. (1 r.) d we shawoonide dlat. J. Zuberski Pisarz. Tom w

Nor 5287

OBWIESZCZENIE. Ner 554.

ARCYBRACTWO MIŁOSIERDZIA I BANKU POBOZNEGO.

Postępując w duchu artykułu 54 Urządzenia swego przez Senat Rzadzacy zatwierdzonego, zawiadomia wszystkich których dotyczeć może, iż fanty klejnotowe, które od lat dwóch i sukienne, które od roku i sześciu niedziel, w Banku pobożnym zastawione, wykupionemi nie zostały, dnia 10 Listopada i następnych 1845 roku od godziny 9 z rana do 1szej z południa, w kamienicy przy ulicy Siennej pod L. 53 przez publiczną licytacyą sprzedanemi będą, a po strąceniu ilości z Banku na zastaw powziętej, reszta czyli nadwyżka w ciągu lat sześciu od licytacyi rachując, właścicielom zwróconą zostanie; nieodebrana zaś, po upływie tego czasu, stanie się Banku własnością.

Kraków dnia 3 Października 1845 roku.

BARTYNOWSKI. Strzelbicki,

(3 r.)